au Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

№ 263. Montag, den 2. November 1840.

Ungekommene Fremde vom 30. Oktober.

Herr Distrikts-Commisse v. Paligoresi aus Polajewo, t. in ben brei Lilien; Hr. Guteb. Stawoszewski aus Ustaszewo, Frau Guteb. v. Plonczynska aus Polen, Hr. Guteb. v. Rowalski aus Wysoczka, I. in ber großen Eiche; Hr. Guteb. v. Zolztowski aus Ptaszkowo, Hr. Guteb. v. Roscielski und Hr. Pachter v. Wysiecki aus Bożejewice, I. im Hotel de Saxe; Hr. Regier.-Affessor Viebig aus Gnesen, Hr. Guteb. v. Guterzycki aus Chomiąże, I. in ber gold. Gans; Hr. Reg.-Referendar. v. Bredow aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Hr. Gutebes. v. Zakrzewski aus Osief, I. im Hotel de Berlin.

1) Bekanntmachung. Alle diejenisgen, welche an dem für das Pupillens Depositorium des ehemaligen Kreisgerichts zu Fordon und resp. für die Landeck alias Gordonsche Pupillenmasse auf dem Grundstücke Schulitz No. 28 — früher 25 — Rubr. III. No. 1 eingetragenen Darlehn von 136 Athlir. nehst 6 proCent Zinsen aus der gerichtlichen und solidarisschen Schuldverschreibung des Bürgers Michael Bener und seiner Ehefrau Jo. hanna Magdalena geborne Medert, über welche unter dem 15. Oktober 1797 eine Interime-Resogniton und unter dem 17. Januar 1838 ein sormlicher Resognis

Obwieszczenie. Wzywamy wszystkich tych, którzy do pożyczki pieniędzy, które dla depozytu pupillarnego niegdyś Sądu powiatowego w Fordonie a resp. dla pupillarney massy Landeckow alias Gordonów na gruncie pod No. 28 przedtem 25 w Szulcu położonym, pod Rubr. III. No. I w ilości 136 Tal. wraz z procentem po 6 od sta są zaintabulowane, i które pochodzą sądowego i solidarnego zapisu obywatela Michała Beyer i małżonki iego Johanny Magdaleny z Medron, na który zapis nayprzód pod dniem 15. Paździer-

Ceffionarien ober fonftige Rachfolger in ben Rechten ber urfprunglichen Gigen= thumer namentlich des Johann Gundader und ber Glifabeth Gunbader verehelichte Schneiber, Anfpruche haben, werben, fo wie die angebenen Eigenthumer felbft, biermif aufgefordert, fich jum Nachweise ibrer Rechte an jener Poft, in bem auf ben 5. December c. an hiefiger Gerichteffelle um 10 Uhr Bormittage vor Den Rammer , Gerichts , Affeffor Stofch beehalb angefeiten Termin zu melben.

Die Ausbleibenben werben mit ihren Unipruchen an ber gebachten Poft pratin= birt, und ihnen beshalb ein ewiges Still: schweigen aufgelegt.

Bromberg, ben 28. Juli 1840. Ronigl, Land= und Stattgericht.

Das Dofument über 2) Droflama. Die auf bem Grundftude bes Tudma= dere Gabriel Rlembt und beffen Chefrau Elijabeth geborne Salbgebauer, Dbryndo Do. 71, fruber 61, Rubr. III. fur ben Tuchmacher Chrenfried Sturzwagen ex decreto vom 25. December 1803 einges tragenen baaren Ueberfchuffe von 435 Rthlr., bestehend in ber gerichtlichen Dbli= gation bes Tuchmachermeifters Gottlieb Brieger und feiner Chefrau Unna Gleo: nore geborne Hirt vom 23. Februar 1801 und dem Supothekenscheine bom 25. December 1803 ift verloren gegangen,

tionsichein ertheilt worben ift, als Erben, nika 1797 r. temczasowa rekognicya a pod dniem 17. Stycznia formalny attest hypoteczny rekognicyjny udzielony został, iako sukcessorowie, cessyonaryuszelub iacykolwiek następcy praw po pierwiastkowym właścicielu Janie Gundacker i Elżbiecie Gundacker zamężney Schneider pretensye roszczą, aby nie tylko oni, ale i właściciele namienioni, w celu wykazania swych praw do rzeczoney summy na terminie na dniu 5. Grudnia r. b. o godzinie totéy przed południem wyznaczonym w izbie posiedzeń naszych przed Deputowanym Assessorem Stosch się zgłosili.

Niestawaiący się zostauą ze swemi pretensyami do wspomnionéy summy oddaleni, i bedzie im wieczne milczenie nakazane.

Bydgoszcz, dnia 28. Lipca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Proclama. Dokument względem gotowych zakładów na nieruchomości w Obrzycku pod No. 71, pierwey 61, małżonkom Gabryela i Elżbiety z Halbgebaurów Klembtom sukiennikom należącey, pod Ruhr. III. dla sukiennika Ehrenfryda Sturzwagen, pa mocy dekretu z dnia 25go Grudnia 1803 zapisanych w ilości 135 Tal., składającey się z sądowey obligacyi sukiennika Bogumila Briegera i żony iego Anny Eleonory z Hyrtów z dnia 23. Lutego 1801 1 wykazu hypotecznego z dnia 25go Grudnia 1803 zaginął.

Ge merben beshalb auf ben Untraa ber Befiger bes Grundfluck gum Zermine auf ben 7. December c. frub 10 Uhr por bem Deputirten herrn Land. und Stadtgerichterath Sulfen in unferem Geichafte Locale Dro. 2 hierfelbft, alle biejenigen, welche auf bie angegebene noft, und bas bezeichnete über biefelbe ausgestellte Dofument als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand: ober fonftige Brief8= Snhaber Unfpruche gu machen haben, gur Unmelbung beffelben vorgelaben, wibris genfalle fie mit ihren Unspruchen praflu= birt merben, und ihnen ein emiges Stills idweigen auferlegt wird.

Samter, ben 3. Juli 1840.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Poictal Dorladung ber Glaubiger in bem erbichaftlichen Liquis bations = Projeffe.

Heber ben Dachlaß bes am 6. Oftober 1839 gu Grabowice Muble nerfforbenen Mublenbefigere Johann Wilhelm Rube, ift am 11. Februar 1840 ber erbichaft= liche Liquidations Prozef eroffnet worden.

Der Termin gur Anmelbung aller Un. fpruche ftebt am 11. November cur. Mormittags um 10 Uhr vor dem Deputicten herrn Rammen- Gerichte Affoffor Rubl im Partheien-Bimmer bes biefigen Gerichts an.

Ber fice in biefem Termine nicht mele sorem Kühl. bet, wird aller feiner etwanigen Borrechte. Kto sie w terminie tym nie zglosi, verluftig erflart, und mit feinen gorberungen nur an basjenige, was nach Be-

Na wniosek posiedzicieli nierucho. mości wspomnioney, zapozywaią się przeto na termin na dzień 7. Grudnia r. b. przed południem o godzinie Iotéy przed Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego Hülsen w lokalu sądowym pod No. 2 w mieyscu wy. znaczony, wszyscy którzyby do sum. my w mowie bedacey i do dokumentu na takowém wystawionego iako właściciele, cessyonaryusze lub zastawnicy iakowe pretensye mieli, do zameldowania takowych, gdyż w razie przeciwnym z swoiemi pretensyami prekludowani zostana i im wieezne milczenie nakazanem będzie.

Szamotuły, dnia 3. Lipca 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym.

Nad pozostałością na dniu 6. Paź. dziernika 1839 w Grabowieckim młynie zmarlego Jana Wilhelma Kube posiedziciela młyna, otworzono na dniu 11. Lutego 1840 r. process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień II. Listopada r. b. o godzinie Totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Panem Asses.

zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z friedigung ber sich melbenden Glaubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Camter, ben 24. Mai 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Der Gutspachter heinrich Wilhelm Walbe zu Klein-Jeziorn und bas Fraulein Emilie henriette v. Unruh aus Neu-Gorzig, haben mittelst Shevertrages vom 8. Oktober 1840 die Semeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroba, am 17. Oftober 1840. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

5) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Schwerin.

Das sub No. 184 zu Schwerin belegene, der Ernestine Wilhelmine Amalie Thieme gehörige Wohnhaus, abgeschätzt auf 600 Athlr. zufolge der, nebst Hoppothekenschein in der Registratur einzufehenden Tare, soll am 2. Februar 1841 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtstelle subhastirt werden.

Schwerin, ben 16. Oftober 1840.

we see the asking to be access, i.g.

pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szamotuły, dnia 24. Maja 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publiczney wiadomości, że dzierzawca dóbr Henryk Wilhelm Balde z małych Jezior i Ur. Emilia Henrietta Unruh z małego Görzig, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Października 1840 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 17. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sąd Ziemsko - mieyski w Skwierzynie.

Dom w Skwierzynie pod liczbą 184 położony, Ernestynie Wilhelminie Amalie Thieme należący, oszacowany na 600 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 2. Lutego 1841 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Skwierzyn, dnia 16. Paźdz. 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Die neueste Art von hauben und haten, befonders fcone Ballblumen, empfiehlt zu hochft billigen Preisen die Pughandlung Fr. Bent, Breitestr. No. 8.